### Ner 23 i 24.

# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 21 Lutego 1846 r.

Ner 682. OBWIESZCZENIE.
WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU
W SENACIE RZADZĄCYM.

Na zasadzie Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 23 Stycznia r. b. Nro 370 D. G. S. podaje do powszechnej wiadomości, iż po dzień 23 Lutego r. b. przyjmowane zostaną deklaracyc sekretne na dostawę in minus od oznaczonych cen rożnych artykułów drzewianych, żelaznych, prochu strzelniczego, skór Mastrychtskich i t. d. w ciągu roku 1846 dla zakładów Górniczo-hutniczych, będacych własnością Skarbu publicznego potrzebnych; ktokolwiek zatem jest w chęci podjęcia się namienionych dostaw szczegółowo lub ogólnie, winich jest wnieśc do Kassy Głównej vadłum w kwocie Złp. 100 i złożyć deklaracyą za jaką kwotę szczegółowo artykuły wymienione co do jakości i ceny Wykazem w Dzienniku Rządowym ogłoszonym, dostawiać wedle potrzeby i wezwania obowięzuje się. Warunki do tej licytacyi każdego czasu w godzinach Biórowych w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu przejrzanemi być mogą.

#### Forma Deklaracyi.

W zastosowaniu się do ogłoszeń licytacyi na dostawę różnych artykułów dla kopalń i hut Skarbowych potrzebnych, niniejszym składam deklaracyą, iż następujące artykuły (tu wypisac takowe) po cenie mniejszej, aniżeli oznaczono Wykazem, w Dzienniku Rządowym zamieszczonym; to jest (tu wypisać ceny liczbami i literami) w ciągu bieżącego roku 1846 dla kopalń Skarbowych wedle potrzeby i warunków licytacyi przezemnie odczytanych, zrozumianych i przyjętych, dostawiać obowiazuję się; kaucyą w kwocie Złpoł. 100 złożyłem w Kassie Głównej jak poświadczenie na wierzchu niniejszej deklaracyi przekonywa (wypisać datę, imię i nazwisko i miejsce zamieszkania, na wierzchu zaś zrobić adres) Deklaracya na dostawę potrzeb dla Górnictwa Skarbowego. — Kraków dnia 5 Lutego 1846 roku. Senator Prezydujący

(3 r.)

J. Ksieżarski. Referendarz Senatu J. Paprocki.

#### WYKAZ

rekwizytów do zakładów Gorniczo-hutniczych Skarbowych na potrzebę jednoroczną począwszy od 1 Stycznia 1846 dostarczyć się mających.

| Ner bież cy | Wyszczególnienie przedmiotu dostawy |           |      |          |   |     | Ra-<br>zem | Cena po-<br>jedyncza<br>Złp. gr. |    |    |
|-------------|-------------------------------------|-----------|------|----------|---|-----|------------|----------------------------------|----|----|
| 1           | Forsztów                            | sosnowych | 3ch  | calowych |   | • . | sztuk      | 36                               | 7  | 29 |
| 2           | detto                               | detto     | 21/2 | detto    | + | -7  | 29         | 15                               | 6  |    |
| 3           | detto                               | detto     | 2    | detto    | 4 | 1   | 27         | . 32                             | .3 | 29 |

| Nor bieżący | Wyszczególnienie przedmiotu d        | ostaw | y         | Ra-<br>zem  | Cena jedyno |    |
|-------------|--------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|----|
| 4           | Tarcic sosnowych 11 calowych .       |       | sztuk     | 1320        | 2           | 4  |
| 5           | detto detto 1 detto .                | •     | 27        | 510         | 1           | 19 |
| 6           | detto detto 1/2 detto ·              | •     | 99        | 490         | 1           |    |
| 7           | Gontów                               |       | kóp       | 390         | 1           | 17 |
| 8           | Prochu strzelniczego wagi polskićj . |       | funtów    | 2350        | 1           | 1  |
| 9           | Okrajków                             | •     | sztuk     | 860         | 1           | -  |
| 10          | Kibli debowych bosych                |       | 27        | 134         | 1           | 18 |
| 11          | Wiader dobowych bosych               |       | 99        | 54          | 5           |    |
| 12          | Konewek dehowych bosych              | •     | 77        | 16          |             | 20 |
| 13          | Ficowek dehowych bosych              |       | sztuk     | 12          |             | 28 |
| 14          | Cebrzyków dębowych bosych            |       | 79        | 18          | 1           | 6  |
| 15          | Nalewek debowych bosych · · ·        |       | 77        | 24          |             | 18 |
| 16          | Lopat większych żelaznych            |       | 27        | 48          | 3           | 26 |
| 17          | Lopat mniejszych żelaznych           | •     | 39        | 70          | S<br>kółko  | 8  |
| 18          | Drutu żelaznego w kołkach            |       | funtów    | 110         |             | 41 |
| 19          | Piły · · · · ·                       |       | sztuk     | 8           | 8           |    |
| 20          | Kłodek żelaznych                     |       | <b>77</b> | 19          | 2           | 15 |
| 21          | Bretnali · · · · ·                   | •     | kóp       | 259         |             | 23 |
| 22          | Pół bretnali · · · · ·               |       | 77        | 189         | _           | 15 |
| 23          |                                      |       |           | <b>5</b> 90 | anopek      | 23 |
| 24          |                                      |       | sztuk     | 10000       |             |    |

| Ner bieżgcy | Wyszczególnienie prze        | Ra-<br>zem           | Cena po-<br>jedyncza<br>Złp.   gr. |          |       |        |  |
|-------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|-------|--------|--|
| 25          | Sit żelaznych (drucianych) w | iększych             |                                    | 77       | 2     | 5 —    |  |
| 26          | Sit żelaznych (drucianych) m | miejszych            |                                    | 77       | 4     |        |  |
| 27          | Beczek do pakowania hałunu   | 3 cent.              | •                                  | 27       | 400   | 1 24   |  |
| 28          | Obręczy z drzewa twardego    |                      |                                    | kóp      | 45    | 1 18   |  |
| 29          | Kółek bosych do taczek .     |                      |                                    | sztuk    | 70    | 1 15   |  |
| 30          | Skóry Mastrychtskiej         |                      | . f                                | untów    | 144   | 2 24   |  |
| 31          | Taczek bosych debowych lub   | bukowych             |                                    | sztuk    | 486   | 4 12   |  |
| 32          | Prób mosiężnych do ważenia   | ługu .               |                                    | 29       | 6     | 9 -    |  |
|             |                              | Za zgodność świadczę |                                    |          |       |        |  |
|             | (M. P.)                      | J. Paproc            | cki I                              | Referend | arz S | enatu. |  |

#### Ner 5414. TRYBUNA &.

W skutek prosby przez J. Anielę Rosmanithową matkę i opiekunkę meżoletnich Franciszka, Leona i Antoniego Resmanithów po ś. p. Antonim Feliksie Rosmanicie mężu jej pozostażych dzieci, wniesionej o przyznanie tymże mażoletnim spadku po ś. p. Antonim Feliksie Rozmanicie ojcu ich pozostażego, z ruchomości i pożowy kamienicy w Krakowie przy ulicy Floryańskiej pod Liczbą 529 stojącej, składającego się; Trybunaż po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa wszystkich do tegoż spadku prawa mieć mogących, aby z takowemi w terminie trzech miesięcy do Trybunażu zgłosili się; w razie bowiem przeciwnym spadek

w mowie będący dzicciom ś. p. Antoniego Feliksa Rosmanitha, w i-mieniu których matka i opiekunka działa, w częściach na nich przypadających, przyznanym zostanie.

Kraków dnia 23 Września 1845 roku.

(3 r.)

Prezes Majer.

Sekretarz Lasocki.

Ner 6189.

#### TRYBUNAL.

W skutek prośby Michała Jabłońskiego, Ludwiki z Jabłońskich Kieśniewskiej, Franciszka Jabłońskiego i Józefa Jabłońskiego wniesienej, o przyznanie im spadku po ś. p. Wojciechu i Ludwiku Jabłońskich braciach swych rodzonych, tudzież po ś. Alojzym Jabłońskim bracie swym przyrodnim, z ruchomości i domu pod Liczbą 19 i 20 na Kazimierzu przy Krakowie stojącego w ź częściach, tudzież z reamości pod Liczbą 23 w Gminie VI M. Krakowa w ź częściach, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniesku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa mających prawa do spadku w mowie będącego, aby z takowemi w przeciągu trzech miesięcy do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie po upływie tego terminu spadek w mowie będący zgłaszającym się sukcessorom w częściach na nich przypadających przyznany zostanie.

Kraków dnia 6 Listopada 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący H. Komar. Sekretarz Lasocki. Odpis wierzytelny.

#### MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Wiadomo czynimy, iż Trybunał wydał Wyrok następujący. Działo się w Krakowie w domu Władz rządowych przy ulicy Grodzkiej pod Liczbą 106 stojącym, na posiedzeniu publicznem Trybunału Wolnego Miasta Krakowa, to jest dnia 30 Stycznia 1846 roku. Wydział II. Obecni: Brzeziński Sędzia Prezydujący, Sokalski, Lorentski Sędziowie, Widerakiewicz Pisarz. (podpisano) Brzeziński. Widerakiewicz. W sprawie o uznanie niestawiennictwa wierzycieli upadłego handlu starozakonnego Mendla Färber w mieście Chrzanowie istniejącego i niezaprodukowania przed Syndykami dowodów należytości dla sprawdzenia onychże. Po wysłuchaniu relacyi Sędziego Kommissarza upadłości: Trybunał przekonawszy się z relacyi Sędziego Kommissarza upadłości, że stosownie do artykułu 66 Kodeksu Handlowego Księgi III wszyscy wierzyciele upadłego handlu pod firmą Mendla Farber w mieście Chrzanowie istniejącego, zawezwani zostali przez pisma publiczne do stawienia sie przed Syndykami w terminie dni 40 i że pomimo tego wezwania jak uczynione przez Sąd Pokoju Okręgu Chrzanowskiego doniesienie przekonywa, Wierzyciele ci a mianowicie: Wolff Künstler, Abraham Ehrenpreis z Krakowa, Teimel Goldberg, Cyna Welner i Herszel Wiener z Chrzanowa, Abraham Stern i Nathan Stern z Zorau, J. S. Kroh; Heiman Lasal, Gebr. Direnfurth, Samuel Cylcer i Markus Nel-

ken et Sohn z Wrocławia, nie zgłosili się w powyższym terminie wezwaniem Kommissarza upadłości cznaczonym i dowodów pretensyj swoich sprawdzeniu nie poddali. Zważywszy, że w takim stanie upadłości téi, artykuł 73 Kodeksu Handlowego Księgi III dozwala zakreślic nowy termin do produkcyi, pod rygorem jednak uznania za upadających w sprawie i wyłączenia od przypadać mającej części z działu massy tych wierzycieli, którzyby w oznaczonym powtórnym terminie stawić się omieszkali: przeto Trybunał zakreślając nowy termin dwóchmiesięczny, wzywa powyżej wymienionych wierzycieli, ażeby przed Syndykami P. Ignacym Dorau zastępcą Notaryusza i Joelem Lewi kupcem w Chrzanowie zamieszkażymi bądź osobiście, bądź przez swych pełnomocników celem poddania dowodów pretensyj swoich sprawdzeniu pod rygorem wyżej przywiedzionym w artykule 77 Kodeksu Handlowego Księgi III określonym, stawili. Osadzono w I Instancyi. (podpisano) Brzeziński, Widerakiewicz. Zalecamy i rozkazujemy wszem Komornikom sądowym (od którychby się tego domagano) aby Wyrok ten wyexekwowali, Prokuratorom, aby tego dopilnowali, Kommendantowi i Urzędnikom siły zbrojnéj, aby dodali pomocy wojskowej gdy o to prawnie wezwanymi będą. (podpisano) Brzeziński, Widcrakiewicz.

Za zgodność odpisu wierzytelnego z Wyrokiem oryginalnym w kancellaryi Pisarza Trybunału Wydziału II zachowanym — poświadcza,

Pisarz Trybunału

(1 r.) Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

W. Widerakiewicz

CENY ZBOZA Ner 306 D. K. T.

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 16 i 17                | 1 Gatuaek |             | 2 Ga    | tunek  | 3 Gatunek |        |  |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------|--------|-----------|--------|--|
| Lutego 1846 r.              | od *      | do          | od      | de     | be        | do     |  |
|                             | Zď. g.    | Z4.   g.    | Zł. g.  | Zł. g. | Z4. g.    | Zł. g. |  |
| Korzec Pszenicy             | 35 -      | 37 —        | 33 15   | 34     |           | 32     |  |
| " Zyta                      | 31 15     | 32 —        | 30 —    | 31 -   |           |        |  |
| Jeczmienia                  | 22 -      | 24 —        | 20      | 21 —   |           | 18 20  |  |
| " Owsa                      | 13 6      | 13 15       |         | 12     |           |        |  |
| Grochu                      |           | 32 —        |         |        |           |        |  |
| " Jagieł                    | 46 —      | 50 —        |         |        |           |        |  |
| "Rzepaku                    |           | 31 —        |         |        |           |        |  |
| , Wielogrochu               |           | 35 —        | ,       | -      |           |        |  |
| Tatarki                     |           | 24 —        |         |        |           |        |  |
| Koniczyny                   |           | 120 —       |         |        |           |        |  |
| "Ziemniaków                 |           | 8 -         |         | 7      |           |        |  |
| Centnar Siana               |           | 3 —         |         | 2 18   |           | 2 6    |  |
| "Słomy                      |           | 4 15        |         | 4 -    |           | 3 15   |  |
| Maska czystego garniec      | 7 15      |             |         |        |           |        |  |
| Jaj kurzych kopa            |           | 3 6         |         |        |           |        |  |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 6 -       | 6 12        |         |        |           |        |  |
| Okowity                     | 5 -       | 5 6         |         |        |           |        |  |
| Droźdży wanienka            | 10        | 10 _        |         |        |           |        |  |
| Sporgadzono w Riorza        | Kommi     | 202 × 11 of | II Toro |        |           |        |  |

Sporządzono w Biórze Kommissaryjatu Targowego. Kraków dnia 17 Lutego 1846 roku.

Delegowany

Tuszyński Kommis. Cyr. II.

W. Dobrzański Kom: Targowy. Adj. Pszorn.

### DODATEK

do Nru 23 i 24

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie JW. Cezara Hallera de Hallenburg w Krakowie przy Ulicy Ś. Anny pod L. 310 zamieszkałego, jako właściciela z części dóbr Chrzanowa z przyległościami, sprzedane będą przez publiczną licytacyą na drodze działu dobra Miasto Chrzanów z przyległościa-

mi, Libiaż mały, Balin, Katy i Moczydła.

Dobra te Chrzanów leżą w Okręgu W. M. Krakowa Dystrykcie VI. Chrzanów, odległe od Miasta Krakowa mił 5, od miasteczka Trzebini pół mili, od miasta Mysłowie w Królestwie Pruskiem położonego mił dwie, od miasta Oświęcima w Galicyi Austryackiej toż samo mił 2, poprzerzynane traktami od Królestwa Polskiego na Niesołowice przez Jaworzno, Dabrowe na Modrzejów, Komorę przez Libiaż do Prus na Komorę główną Neu-Berun i do Galicyi na Komorę główną Babice. Dobra te Chrzanów z przyległościami należą prawem własności w ł części do Cezara Haller nabywcy praw Sobiesława Mieroszewskiego a w dwóch trzecich częściach do Stanisława i Wiktoryi Mieroszewskich Sukcessorów śp. Wiktoryi z Klossów Mieroszewskiej, i graniczą na wschód z wsiami Luszowice, Górka, miasteczkiem Trzebinia i Kościelcem, na południe z Pogorzycami, Zagorzem, Zarkami; na zachód z Grocemem i Libiażem dużym, a na północ z Byczyną, Jeziorkami i Cieszkowicami.

Wedle mappy pomiarowej w roku 1802 przez Geometrę przysiegłego P. Józefa Czecha sporzadzonej, zajmują dobra Chrzanów powierzchni morgów wiedeńskich 11,613 sążni 1097. Las zajmuje powierzchni morgów 5,032 a w zaroślach i nieużytkach morgów 184. Las ten jest prawie cały sosnowy, jednak świerczyna, brzezina, osiczyna i dębina miejscami w małej ilości znajduje sie. W dobrach Chrzanów są kopalnie galmanu, rudy żelaznej i we-

gla kamiennego, znajduje się również i margiel.

Po bezskutecznem spełznieniu licytacyi dóbr Chrzanowa z przyległościami z obwieszczenia z d. 10 I uteg. 1845 roku, warunki sprzedaży tychże dóbr Wyrokiem Trybunału Wydziału I. pod dniem 18 Września 1845 r., tudziez Wydziału II. z d. 5 Listopada 1845 roku na drodze Appellacyi zapadłym, wreszcie Sądu Wyższego d. 14 Stycznia 1846 r. zaocznym prawomocnym Wyrok Trybunału z d. 18 Września 1845 na drodze Appellacyi

wydany zatwierdzającym, ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa tych dobr na pierwsze wywołanie ustanawia sie

w summie złp. 1,197,292.

2) Cheć licytowania mający złoży jako vadium przed rozpoczęciem licytacyi summe złp. 119.729 gr. 6 w monecie srebrnej, od składania tego vadium wolnym będzie popierający licytacyą JW. Cezar Haller, tudzież JW. Wiktorya Mieroszewska.

3) Nabywca obowiązanym będzie podatki zaległe jeżeliby się jakie oka-

zały stosownie do przepisów prawa zapłacić.

4) Nabywca wypłaci w przeciągu dni 14 po ustanowieniu czystego szacunku 3 część wylicytowanej summy z potraccniem jednak złożonego vadium do rak popierającego licytacyą Cezara Haller, niemniej nowonabywca wypłaci 3 część szacunku w dniach 30tu po odebraniu w posiadanie dóbr Chrzanowa Jwej Wiktoryi Mieroszewskiej; nakoniec 3 część tegoż szacunku nabywca zapłaci po dojściu do pełnoletności usamowolnionego Stanisława Mieroszewskiego zawsze za poprzedzającém sześciomiesięczném wypowiedzeniem; od tej 3 częśći resztującego szacunku nabywca prowizyą po 150 rocznie od dnia objecia dóbr Chrzanowa w posiadanie aż do wypłaty do rak Ojca JW. Jana Mieroszewskiego jako kuratora usamowolnionego Stanisława Mieroszewskiego w ratach półrocznych z góry opłacać obowiązanym będzie.

5) Nowonabywca niedopełniajacy warunku 4go utraci nietylko złożone vadium ale nadto nowa licytacya na jego koszt i szkodę przedsięwzietą bedzie.

6) Nabywca zapłaci koszta depozytowe od summy na vadium złożonej, tak ażeby Cezar Haller całkowitą summą Złp. 119,729 gr. 6 bez żadnych strat i potraceń z Depozytu Sądowego otrzymał; również nowonabywca nie będzie miał prawa potracenia procentu od summy na vadium złożonej.

7) Nabywca posiadanie dóbr Chrzanowa, odbierze w ciągu dni 30tu po licytacyi jeżeli ta przed dniem 1 Lipca 1846 r. nienastapi, w którym to przypadku z tymże dniem posiadanie dóbr Chrzanowa obejmie, tudzież nabywca dóbr Chrzanowa dopiero po zapłaceniu Cczarowi Hallerowi i Wiktoryi Mieroszewskiej każdemu w szczególności 3 część szacunku Wyrok dziedzictwa otrzyma.

8) Resztujący szacunek zostaje na pierwszej hipotece dohr Chrzanowa

z przyległościami.

9) Poremba 63 morgów lasu z roku 1845 na 1846 przypadająca i wymierzyć się mająca zostaje do wyrabania i wywiezienia przez przeciąg dwóch lat.

10) Nowonabywca obowiązany będzie summę szacunkowa w ratach warunkiem 4 oznaczonych wypłacić w monccie srebrnej grubej courrant bitej podług stopy Złp. 86 z grzywny kolońskiej czystego srebra z wyłaczeniem wszelkich papierowych pieniędzy chociażby te kurs przymuszony miały.

11) Nabywca od dnia licytacyi obowiazanym będzie tymczasowo opła-

cać procenta bez odwoływania się do nieukończonego działu, od tych summ Instytutowych i Rządowych które będąc prawomocnie na hipotece umieszczone, mieszczą się łącznie z summą produkcyj uprzywilejowanych w 3 częściach wylicytowanego szacunku, przez co jednak skutki działu w niczem nadwerężone być nie mają.

12) Nabywca obowiazanym będzie dopełniać wszelkich praw wieczy-

stych i innych ciężarów wykazem hipotecznym tychże dóbr objętych.

13) Nabywca obowiązanym bedzie przyłożyć się do wybudowania Plebanii i Wikaryi w Chrzanowie a to stosownie do ustaw obowiązujących, oraz dostarczyć materyałów według oszacowania do tejże budowy potrzebnych.

Licytacya te popiera Jan Hieronim Stefan Rzesiński Q. P. Dr. Adwokat

w Krakowie przy ulicy Kanonnej pod 1. 124 zamieszkały.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy termina:

1 na dzień 16 Kwietnia 2 na dzień 19 Maja 3 na dzień 18 Czerwca

1846 г.

Wzywają się przeto na takowa licytacyą w Sali Audyencyonalnej Trybunału W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie w gmachu pod I. 106 o godzinie 10tej z rana odbywać się mającej; chęć licytowania mający, jako też wszyscy wierzyciele i prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prawa wszelkie dowody praw swych na pierwszym termine licytacyi złożyli z ustanowieniem Adwokata, z tem nadmicnieniem, iż zbiór objaśnień odnoszących się do dóbr Miasta Chrzanowa z przyległościami, a protokółem detaxacyi objętych, złożony w biórze Pisarza w każdym czasie przez strony interessowane przejrzanym być może.

Kraków dnia 3 Lutego 1846 roku.

Librowski.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodległego i ściśle Ncutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek Wyroku Trybunału Wydziału IIIgo dd. 16 Października 1845 roku między starozakonnym Józefem Szelimem Bondym współwłaścicielem kamienicy w Zydowskiem mieście przy Krakowie pod I. 209 położonej, a pod L. 74 w Żydowskiem mieście przy Krakowie zamieszkałym powodem z jednej, a starozakonnym Mojżeszem Hirschem Gewürtz Grendym, jako ojcem i opiekunem małoletnich Gitli Gołdy i Józefa Grendów w Lubartowie gubernii Lubelskiej w Królestwie Polskiem zamieszkałym z drugiej, tudzież JW. Senatorem czuwającym nad sprawami Skarbu instytutów i małoletnich z trzeciej strony zapadłego, prawomocnego, sprze-

daną zostanie na drodze działu realność w Żydowskiem mieście przy Krakowie pod L. 209 w gminie X położona, składająca się ze sklepu na dole od frontu po lewej stronie wchodząc do sieni gdzie dawniej był Chaim Lak, tudzież na drugiem piętrze w tymże samym domu z izby i komórki z prawem używania schedów i kloaki w równi z innymi mieszkańcami tegoż domu i przechodu przez podworzec do starozakonnego Józefa Bonde w dwóch trzecich częściach, a do małoletnich Grendów w jednej trzeciej części należąca, a to pod następującemi warunkami:

1) Čena szacunkowa realności składającej się z części domu pod Nrem 209 w gminie X położonej w dwóch trzecich częściach do Józefa Bondego a w jednej trzeciej do małoletnich Grendów należącej wyżej wyszczególnionej, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 1794 Złp. 11 gr.

2) Chęć licytowania mający złoży vadium w gotowiznie w kwocie 180 Złp. od którego złożenia jedynie popierający sprzedaż starozakcnny Józef Bonde wolnym jest.

3) Nabywca zapłaci zaległe podatki z tejże realności, jeżeliby się jakie

okazały.

4) Zapłaci także koszta licytacyi na pierwszym terminie produkować się

mające, a to za kwitem Adwokata sprzedaż popierającego.

5) Wypłaty stosownie do warunku 3 i 4 uskuteczniać się mające równie jak i vadium z wylicytowanej ceny szacunkowej potrącone będą, resztującą zaś summę przy schie zatrzyma nabywca uż do uskutecznienia klassyfikacyi, po czem każdego wierzyciela użytecznie umieszczonego w ilości jaka mu przyznana będzie zaspokoi i onemu procent po Tôn od daty licytacyi zapłaci.

6) Po dopeknieniu warunków 3 i 4 otrzyma nabywca dekrct dziedzictwa

i possessya realności.

7) W razie niedopełnienia warunków licytacyi, utraci nabywca vadium na korzyść popierającego licytacyą i oprócz tego powtórna licytacya na niebespieczeństwo zawodnego nabywcy, nigdy zaś na zysk jego ogłoszoną byłaby i na jednym tylko terminie przysądzenie stanowcze nastąpi.

Sprzedaż téj realności popiera Feliks Słotwiński O. P. Doktor Adwokat

w Krakowie przy ulicy Poselskiej pod Liczba 183 zamieszkały. Do licytacyi tej nieruchomości wyznaczają się trzy termina:

1 na dzień 17 Kwietnia ) 2 na dzień 20 Maja

1846 r.

3 na dzień 19 Czerwca

Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele hipoteczni i osoby prawa rzeczowe mające, ażeby pod prekluzyą na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunału wszystkie tytuły swych wierzytelności z wykazaniem mianych pretensyj i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 10 Lutego 1846 roku.

Za Pisarza A. Mikuszewski.